# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

24. Marz 1866.

Wro 69,

24. Marca 1866.

(533)

### Konkurs

ber Gläubiger bes Moses Goldsischer Insagen in Staremiasto.

Mr. 399. Dom k. k. Bezirksamte als Gerichte in Staremiasto wird über das gesammte wo immer besindliche bewegliche, und über das in den Kronländern, für welche die Jurisdikzionsnorm vom 20ten November 1852 gilt, gelegene unbewegliche Vermögen des Moses Goldsicher Insofen in Staremiasto der Konkurs eröffnet.

Wer daher an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmasseverreter Hrn. Leib Lamm Bürger in Staremiasto bei tiesem k. k. Bezirksgerichte bis 11. Juni 1866 anzumelden und in der Klage nicht nur die Richtstisseit der Forderung, sondern auch das Reckt, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gescht zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf des erstbestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hätten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu sordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt wäre, so zwar, daß solche Släubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazions, Eigenthums oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.

ihnen sonst gebührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.
Bum Versuche der Herbeiführung eines gütlichen Vergleiches und nach Unftänden zur Wahl des Vermögens Verwalters und des Gläubiger - Ausschusses wird die Tagsatung auf den 12 Juni 1866 9 Uhr Vormittags bei diesem k. k. Bezirksgerichte bestimmt.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Staremiasto, am 11. März 1866.

(455) Obwieszczenie.

Nr. 1821. C. k. sad obwodowy Tarnopolski Bazylisę z Wojnarowskich Hryniewiecką lub w razie tejże śmierci z życia i nazwiska i miejsca pobytu nieznanych spadkobierców tejże ninicjszem uwiadamia, iż przeciw tejże p. Rajmund Schmidt pod dniem 9. lutego 1866 do l. 1821 o wyekstabulowanie ze stanu biernego części dóbr Hałuszczyńce zaintabulowanej wedle Dom. 36. pag. 197. n. 2. on. na rzecz Bazylisy z Wojnarowskich Hryniewieckiej sumy 5000 złpolsk. z p. n. pozew wniósł, i że termin do ustnej rozprawy na dzień 15. maja r. b. wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej niewiadome jest, przeto tejże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Weissteina zastępcą tego zaś pan adwokat Dr. Żywicki niebezpieczeństwem i na koszta pozwanej ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznaną pozwaną, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzieliła lub innego sobie obrońcę obrała, tego sądowi temu oznajmiła, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczyniła, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będzie musiała.

Tarnopol, dnia 26. lutego 1866.

Mr. 4171. Das f. f. Kreisgericht zu Stanislau macht hiemit befannt, daß wiber den abwesenden und dem Wohnorte nach unsbesannten Anton Bessinger über Ansuchen des Samson Slutzker der Auftrag de datto 7. März 1866 Zahl 4171 zur Zahlung der Wechsselsumme pr 400 fl. öst. W. s. erlassen und dem für den Abwesenden bestellten Kurator frn. Atvokaten Dr. Bardasch mit Subssituirung des frn. Adv. Dr. Rosenberg zugestellt wurde.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, am 7. Marg 1866.

(453) Obwieszczenie. (3)

Nr. 1828. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski Ksawerego i Klarę małżonków Strzeleckich z miejsca pobytu niewiadomych lub w razie tychże śmierci spadkobierców tychże, również co do nazwiska, miejsca pobytu i życia niewiadomych niniejszem uwiadamia, iż przeciw tymże pan Rajmund Schmidt pod dniem 10go lutego 1866 do liczb. 1828 o wykreślenie ze stanu biernego dwóch części dóbr Hałuszczyńce obowiązków różnych jak dom. 231. p. 236. n. 10. on. i pag. 276. n. 20½ on. na rzecz Ksawerego i Klary Strzeleckich pozew wniósł i że termin do ustnej rozprawy na dzień 15. maja r. b. wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto

tymze obrońca sądowy w osobie p. adwokata Dra. Weissteina zastępcą tego zaś p. adwokat Dr. Zywicki niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili lub innego sobie obrońcę obrali, tego sądowi temu oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 26. lutego 1866.

537) Ronfurs. (3)

Mr. 3842. Bur Besetzung des beim Brodyer Stadtgemeindes amte erledigten Postens eines Viertelmeisters mit dem jährlichen Geshalte von 262 fl. 50 fr. öst. W. wird hiemit der Konkurs bis 30ten April 1866 ausgeschrieben.

Bewerber um biesen Posten haben ihre gehörig belegten Gesuche bei bem Brodyer Gemeindeamte in der feggesetzen Frist zu über-

reichen.

Nom Gemeindeamte ber freien Sandelsstadt. Brody, am 8. Marg 1866.

(528) © 8 i f t. (3)

Nro. 3329. Dom Stanisławower k. k. Kreisgerichte wird hiemit bekannt geniacht, daß zur Hereinbringung der Forderung des k. k. pensionirten Oberlieutenants Franz Dostal von 198 fl. öst. W. sammt allenfälligen 5% Jinsen, den Gerichtskosten pr. 5 fl. 3 kr. und Erekuzionskosten pr. 7 fl. 18 kr. und 24 fl. öst. W. die erekutive Feilbiethung der sud Nro. 2013/4 in Stanisławów gelegenen, den Erben nach dem Lieutenant Michael Burzmiński und der Barbara Burzmińska gehörigen Realität im 3ten und 4ten Termine, d. i. am 26. April 1866 und 24. Mai 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormitztags hiergerichts vorgenommen werden wird.

Diese Realität wird im dritten Termine nur um einen solchen Preis, welcher zur Befriedigung aller hypothezirten Schulden hinsreicht, im vierten Termine aber um was immer für einen Preis hints

angegeben werden.

Alls Nabium wird die Summe von 163 fl. öft. B. festgesett. Die übrigen Bedingungen, ber Schätzungkakt und ber Tabularertrakt tonnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Aus dem Nathe des f. f. Kreisgerichtes.

Stanisławów, am 5. Marz 1866.

(486) E d y k t. (3

Nro. 7337. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, iż w celu zaspokojenia summy 5590 złr. m. k. czyli 5869 zł. 50 c. w. a. wyrokiem polubownym z dnia 15. września 1859 przeciw Ignacemu Kargerowi wywalczonej, tudzież kosztów egzekucyi 14 zł. 97 c. w. a. już uprzednio przyznanych, niemniej dalszych kosztów egzekucyi niniejszem w kwocie 28 zł. 45 c. w. a. przysądzonych, odbędzie się na dniu 26. kwietnia 1866 i 24. maja 1866 o godzinie 10tej przed południem w tutejszym c. k. sądzie krajowym publiczna licytacya realności pod l. 127 m. we Lwowie położonej

Jako cenę wywołania ustanawia się suma szacunkowa 19.023 zł. 50 c. w. a., niżej której realność przy tych dwóch terminach sprzedana nie będzie. Wadyym ma być złożone w kwocie 1900 zł. w. a. do rak komisyi licytacyjnej albo w gotówce, albo w książeczkach galic. kasy oszczędności podług nominalnej wartnści, lub w papierach publicznych albo listach zastawnych galic. Towarzystwa kredytowego podług tychże kursu ostatniego Gazeta urzędową Lwowską wykazać się mającego wraz z bieżącemi kuponami.

Gdyby realność te w tych dwóch terminach nawet za cene szacunkowa nie sprzedano, wtedy wyznacza się do ułożenia warunków lzejszych termin na 29. maja 1866 o godzinie 10tej przed południem, na którym interesenci pod surowością §§. 148 i 152 ust. sad. stanąć mają.

Akt detaksacyi i ekstrakt tabularny, tudzież reszte warunków można w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć, — co do podatków zaś odseła się chęć kupienia mających do urzędu podatkowego.

Wierzycielom, którzyby poźniej do tabuli weszli, albo którymby uchwała licytacyę dozwalająca nie mogła być wcześnie doręczoną — ustanowiono kuratora w osobie p. adwokata Dra. Wszelaczyńskiego z substytucyą p. adwokata Dra. Gnoińskiego i pierwszemu terazniejszą uchwałę doręczono.

Lwow, dnia 26. lutego 1866.

(2)

### (544)Ogłoszenie konkursu

celem obsadzenia opróżnionego miejsca funduszo-wego w c. k. nkademii Marji Teresy.

Nr. 727. W skotek reskryptu c. k. Ministerstwa Stanu z d. 7go marca r. b. do l. 1167 - M. St., a odnośnie do ogłoszenia Wydziału krajowego z dnia 3. marca 1866 l. 546, Wydział krajowy ogłasza niniejszem konkurs w celu obsadzenia drugiego opróżnionego galicyjskiego miejsca funduszowego w c. k. akademii Maryi Teresy w Wiedniu.

Kto więc zyczy sobie umieścić w tej Akademii syna lub swej opiece poruczonego młodzichca, winien wnieść podanie do galicyjskiego wydziału krajowego najdalej do dnia 15. kwietnia 1868 r. z dołączeniem deklaracyi, że ułodzieńcowi temu, gdy do pomienionej Akademii przyjętym będzie, pierwsze oporządzenie sprawić, i na uboczne wydatki corocznie po 157 zł. 50 c. wal. austr. do akademickiej kasy płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

1. metrykę chrztu młodzieńca należycie legalizowaną, okazująca, iz tenże 8my rok życia skończył, a 14go nie przeszedł;

2. świadectwo szkolne ostatnie w dowód, że według terazniejszego urządzenia szkół przynajmniej trzecią normalną klasę z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów, przez miejscowego plebana wydane;

3. świadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej

ospy, nakoniec

4. zaświadczenie o stanie majatku przez miejscowego plebana wydane, a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którym ma być wyrażono, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iż proszący do ich przyzwoitego wychowania potrzebuje pomocy.

Spis rzeczy, jakie wstępujący do Akademii ze sobą przynieść

winien, można przejrzeć w archiwum Wydziału krajowego.

Wreszcie zwraca się uwagę kompetentów na ogłoszenie c. k. Ministerstwa Stanu z dnia 16. czerwca 1864, wedle którego podania wniesione do c. k. Ministerstwa Stanu w drodze innej aniżeli konkursem wskazanej, równie jak prośby bez wyrażenia pewnego opróżnionego miejsca, zostaną zwrócone bez żadnego skutku.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie; dnia 19. marca 1866.

Rundmachung.

Mr. 9291. Bur Sicherstellung ber Konservazions-Bauherstellungen im Katuszer Straffenbaubezirke für bas Sahr 1866 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben:

Die nach den genehmigten Rostenüberschlägen erforderlichen Ber-

stellungen bestehen, und zwar:

Aluf der Karpathen-Hauptstrasse. fr. 101/2 In der Reparatur der Brücke Nr. 111/2 im Fiskalpreise von 38 681/2 Mr. 12 29  $85^{1/2}$ Berftellung der Straffengelanter 194 Reparatur der Brude Dr. 14 59 152 Nr. 16 84 75  $54^{1}/_{2}$ Mr. 17 103 80 Mr. 18 288 Berftellung von Straffengelanbern 45 58 46 Reparatur der Brude Dr. 24 42 49 des Schlauches Nr. 25 Auf der Bursztyner Berbindungsftraffe.

In der Reparatur der Brücke Nr. 58 im Fiskalpreise von 921 46 Mr. 53 bes Schlauches Dr. 50 891/  $39^{1}/_{2}$ ber Brude Mr. 48 65 881/2 26 Nr. 46 881/2 Nr. 43 26 Berftellung von Straffengelandern 891 41 546 Reparatur der Brude Nr. 34 85 Mr. 32 81 86 111/2 Nr. 28 49 von Ueberfuhrte-Requisiten 209  $34^{1}/_{2}$  $55^{1/2}$ des Mothkahnes 69 Berftellung von Straffengelandern 43 22 31/2 Reparatur ber Brude Dr. 17 19  $\frac{56^{\,\text{l}}/_2}{81^{\,\text{l}}/_2}$ 31 Mr. 9 Mr. 6 **56** 811/2 Mr. 4 56

Auf der Rozniatower Berbindungfraffe. 52 In der Reparatur der Brücke Nr. 4 im Fiskalpreise von 73 72 Mr. 8 12 Mr. 9 46 491/2 77 bes Ranals Mr. 20 38 Herstellung von Straffengeländern 271  $43^{1}/_{2}$ 11 Reparatur ber Brude Mr. 27 25 18 31/2 69 Straffendamm=Teraffirung Bufammen 3987 881/2

öfterr. Bahr.

Unternehmungeluftige werben hiemit eingeladen, ihre mit 10% Badium belegten Offerten längstens bis 5. April 1. 3. beim Stryjer Rreisvorstande ju überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der b. o. Berordnung vom 13ten Juni 1865 Bahl 23821 fundgemachten Offertbedingniffe tonnen beim Stryjer f. f. Rreisvorstand ober bem Kaluszer f. f. Straffenbanbegirfe eingeseben merden.

Nachträglich überreichte Unbothe finden feine Berücksichtigung.

Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 16. März 1866.

#### Obwieszezenie.

Nr. 9291. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w kałuskim powiecie badowy gościńców na rok 1866 rozpisuje sie niniejszem licytacyę zapomocą ofert.

Potrzebne podług przyzwolonych kosztorysów roboty są nastepujace, a mianowicie:

| Na gościńcu karpackim,                      |         |           | zł.  | kr              |
|---------------------------------------------|---------|-----------|------|-----------------|
| Naprawa mostu nr. 111/2                     | a cenie | fiskalnej | 38   | 10%             |
| " nr. 12                                    |         | 55        | 29   | $68^{1/2}$      |
| Postawienie poręczy przy gościńcu           |         | 1)        | 194  | 851/            |
| Naprawa mostu nr. 14                        |         | "         | 144  | 59              |
| " " " nr. 16                                |         | 57        | 152  | 84              |
| , nr. 17                                    |         | 22        | 75   | 541/2           |
| " " nr. 18                                  |         | 57        | 103  | 80              |
| Postawienie poręczy przy gościńcu           |         | 17        | 288  | 45              |
| Naprawa mostu nr. 24                        |         | 77        | 58   | 46              |
| " ścieku nr. 25                             |         | 77        | 42   | 49              |
| Na bursztyńskim gościńcu łączącym.          |         |           |      |                 |
| Naprawa mosta nr. 58                        | v cenie | fiskalnej | 50   | 34              |
| " nr. 53                                    |         |           | 46   | 921/2           |
| "ścieku nr. 50                              |         | 77        | 49   | 891/            |
| mostu ar. 48                                |         | 17        | 65   | 391/2           |
| nr. 46                                      |         | "         | 26   | 881/2           |
| n nr. 43                                    |         | 17        | 26   | 881/2           |
| Postawienie poręczy przy gościńcu           |         | 77        | 891  | 41              |
| Naprawa mostu nr. 34                        |         | 17        | 546  | 85              |
| " " " nr. 31                                |         | 77        | 81   | 86              |
| " nr. 28                                    |         | 27        | 49   | 111/2           |
| przyrządów przewozowych                     |         | 77        | 209  | 341/2           |
| łodzi od przypadku                          |         |           | 69   | $55\frac{1}{2}$ |
| Postawienie poręczy przy gościńcu           |         | 77        | 43   | 22              |
| Naprawa mostu nr. 17                        |         | "         | 19   | 31/2            |
| nn O                                        |         | 77        | 31   | 561/2           |
| " " " nr. 6                                 |         | 77        | 56   | 811/2           |
| nr. 4                                       |         | 77<br>72  | 56   | 811/2           |
| Na rozniatowskim gościńcu łączącym.         |         |           |      |                 |
|                                             |         | fiskalne  | 73   | 52              |
| ,, nr. 8                                    |         |           | 12   | 72              |
| " " nr. 9                                   |         | 77        | 46   | 491/2           |
| , kanału nr. 20                             |         | 22        | 38   | 77              |
| Postawienie poręczy przy gościńcu           |         | 22        | 271  | 431/            |
| Naprawa mostu nr. 27                        |         | 77        | 25   | 18              |
| Urządzenie terasy na tamie gościńcowe       | ej      | 77        | 69   | $3^{1}/_{2}$    |
| ,                                           | _       | Damam     |      |                 |
| the second section of the second section of |         | Razem     | 9997 | $88^{1/2}$      |

wal. austr.

34

Majacych cheć do tego przedsiębiorstwa zaprasza się niniejszem, ażeby swoje oferty z załączeniem 10%wego wadyum przedłożyli najdalej do 5go kwietnia b. r. naczelnikowi obwodu stryjskiego.

Inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszem z dnia 13. czerwca 1865 do l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu stryjskiego, albo też w kałuskim powiecie budowy gościńców.

Podane później oferty nie będą uwzględnione.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 16. marca 1866.

(539)Ronfurs.

Mr. 2447. Posterpedienteneftellen bei dem mit dem Zeitpuntte der Bahneröffnung zwischen Lemberg und Czernowitz ins Leben tretenden Posterpedizionen auf den Bahnhöfen in Staresiolo, Boryaicze und Bortniki gegen Bertrag und Kauzion pr. 200 fl.

Dieselben werden fich nit dem Brief- und Fahrpostdienste besassen und ihre Vebindung mittelst der Bahnzuge zwischen Lemberg

und Czernowitz erhalten. Bezüge: Ginhundert ftebzig (170) Gulden Bestallung, und drei-Big Gulden Amtspauschale jahrlich nebst unentgeltlicher Benützung des von der Bahngefellschaft auf jeder dieser Bahnhofe beigestellten Post=

fanzlei=Lokales. Bewerber um eine ober die andere biefer Pofterpedientenstellen haben ihre Gefuche unter bofumentirter Nachweisung bes Altere, Boblverhaltens, der bisherigen Beschäftigung und Bermögensverhaltniffe und zwar infoferne fie bereits in öffentlichen Dienften fteben, im Bege ihrer Amtevorstehung, fonft aber im Bege ber juftandigen politischen Behorde binnen 4 Bochen bei ber f. f. Postdireftion Lemberg einzu= bringen.

Bon der f. f. galig. Postdirefgion. Lemberg, ben 17. Marg 1866.

(482)G d i f t.

Rr. 473. Bon dem f. f. Bezirfeamte ale Geridt ju Grzymatow werden biejenige, welche ale Glaubiger an bie Berlaffenschaft bee am 1. Marg 1866 mit einer lettwilligen Unordnung verftorbenen Josef Hersch Gelber, Raufmanns aus Grzymałów eine Forberung zu ftellen haben, aufgefordert, bei diefem Gerichte gur Anmelbung und Darthuung ihrer Unfpruche den 29. Mai I. 3. um 9 Uhr Bormitstags zu erscheinen, ober bis dabin ihr Gesuch schriftlich zu überreis den, widrigens benfelben an bie Berlaffenschaft, wenn fie burch Begahlung ber angemelbeten Forberungen erschöpt murte, fein weiterer Unspruch zustände, als insoferne ihnen ein Pfandrecht gebührt. Bom f. f. Bezirksgerichte.

Grzymałów, am 10. März 1866.

(532)G d i f t.

Rr. 194. Bom f. f. Begirteamte ale Gericht in Husiatyn wird über fruchtlose Berftreichung bes am 31. Dezember 1864 Bahl 1759 verlautbarten Unmeldungstermins die in Berluft gerathenen 3% Emprangsbestätigung ber bestandenen f. f. Tilgungefondehaupttaffe ddto. Wien 1. Februar 1853 Mr. 1900 über die von der Landeshauptkasse in Lemberg für tas Dominium Samoluskowce beim Tilgungesonde angelegte Summe pr. 131 fl. 15 fr. RM. hiemit für nichtig und erloschen erklärt.

Bom f. f. Bezirfegerichte.

Husiatyn, am 10. Februar 1866.

$$\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{3}$$

Nr. 9081. C. k. sad krajowy lwowski wzywa posiadaczy książeczki galicyjskiej kasy oszczedności do l. 14651 na imię Maksymiliana Zelchowskiego i okaziciela opiewającą wydaną doia 18. stycznia 1863 na 100 zł. w. a., a przez trzy dokładki i zwrócenie częściowe zawierającą w sobie do 31. grudnia 1865 kapitał 260 zł. w. a. - aby takową w przeciągu sześciu miesięcy sądowi przedłożyli i prawa posiadania wykazali, albowiem po upływie tego terminu wyzopisana książeczka galic, kasy oszczedności będzie amortyzowaną.

Lwów, dnia 26. lutego 1866.

Mr. 317 ex 1866. Bom f. f. Bezirfsamte Szczerzec als Gerichte Lemberger Rreises wird befannt gemacht, daß jur hereinbringung ber vom Stefan Kostyk erfiegten Summe von 114 fl. 48 fr. oft. D. f. R. G. die Feilbiethung der tem Stefan Lesny eigenthum= lich gehörigen 1/2 Ruthe Grundes sub Nr. 95 in Piaski beim b. o. Gerichte in zwei Terminen, D. i. am 19. April 1866 und am 26. April 1866, jedesmal um 10 Uhr Wormittage abgehalten werden wird.

Der Schätzungsaft und bie Ligitagionebedingniffe fonnen in ber

b. o. Registratur eingesehen werden.

Vom f. f. Bezirksamte ale Gerichte.

Szczerzec, am 23. Februar 1866.

Mr. 12168. Bon bem f. f. Landes, ale handele, und Dechlelgerichte wird dem abwesenden Jakob Smutny mit diesem Edifte be= fannt gemacht, daß wider ihn über Ansuden bes Salamon Weber am 7. März 1866 3. 12168 bie Bablungsaustage über bie Wechfelsumme bon 45 fl. oft. 2B. erlaffen worden fei.

Da der Wohnort des Jakob Smutoy unbefannt ift, jo wird ihm ber Br. Landes-Advokat Dr. Czajkowski mit Substituirung des Brn. Landes-Advofaten Dr. Kabath auf feine Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Ge-

richtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandele: und Bechfelgerichte.

Lemberg, am 7. März 1866.

Dr. 7294. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag bie mittelft hiergerichtlichen Beschluges vom 3ten Ceptember 1862 Bahl 38483 eingeleitete Bergleichsverhandlung über bas Bermögen ber Gebruder Karpel mittelft bes, am 30. September und 3. Oftober 1864 ju Ctanbe gebrachten Bergleiches beendigt und die mit obermahnten b. g. Beschluße verfügte Ginfiellung ber Berechtigung der Gebrüder Karpel jur freien Bermaltung ihres Bermögens aufgehoben murbe.

Lemberg, ben 26. Februar 1866.

Mr. 37. Bom f. f. Begirtegerichte wird ben prafumptiven un= Erben des Andreas Gembalewicz mittelft gegenwartigen bekannten Gbiftes betannt gemacht, es habe miber biefelben und ber liegenden Maffe bes Andreas Gembalewicz St. Dr. Salamon Chamajdes megen Lofdung ber Cappost Mr. 54 betreffend bas Berboth bes Berfaufes und ber Belaftung bes Saufes RDr. 2 Stadt Jaroslau aus bem Lastenstande dieses sub praes. 4. Janner 1866 Bahl 37 die Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt auf ben 16. Mai 1866 um 10 Uhr Bormittags festgesett worden ist.
Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das

f. f. Begirfegericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Abvofaten grn. Dr. Myszkowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für

Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbitt merben bemnach die Belangten erinnert, jur Beit entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen, und biesem Bezirks. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem ste sich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Jaroslau, am 6. März 1866.

(451)Obwieszczenie.

Nr. 821. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitaly w sumach 15405 zl. 28 kr. i 3623 zł. 76 kr. w. a. listami zastawnemi z większych sum 16000 zł. i 3700 zł. w.a. na hypotekę dóbr Urzewice v. Urzejowice w obwodzie Rzeszowskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1. stycznia i 1. lipca 1865 jeszcze pozostałych, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi właścicielowi tych dobr wypowiedziane zostają, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesiecy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podleglych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego były złożone.

We Lwowie, daia 8. marca 1866.

Mr. 1897. Bon bem f. f. Kreis- als handelsgerichte wird mit diefem Edifte bekannt gemacht, daß Karl Askonas gegen J. B. Morgenstern wegen Zahlung der Summe von 409 fl. 50 fr. österr. 2B. eine Wechselflage überreicht babe, worüber mit dem hiergerichtlichen Beschluße vom 9. März 1866 Bahl 1897 tie Zahlungeauflage erlaffen

Da der Bohnort bes Belangten J. B. Morgenstern unbefannt ift, so wird bemselben der herr Advokat Dr. Landau mit Substitui= rung bes Grn. Aldrofaten Dr. Warteresiewicz auf beffen Gefahr und Roffen jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Beicheid diefes Gerichtes jugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, ben 9. März 1866.

Mr. 11439. Bou bem f. f. Lemberger Landes: als Handels: gerichte wird ber Petronella Soldykiewicz mit biesem Edifte befannt gemacht, bag wieder fie, über bie von Celine Paygert unterm 2. Marg 1866 3. 11439 eingebrachte Bitte mit Gerichtsbeschluß vom 7. März 1866 bie Bahlungsauflage ter Wechfelfumme von 200 fl. oft. 2B. f. R. G. bewilligt worden ift.

Da der Wohnort der Wechselakzeptantin Petronella Soldykiewicz unbefannt ist, so wird derselben der Hr. Landes Movokat Dr. Gregorowicz mit Substituirung des Herrn Landes Movokaten Dr. Pfeilfer auf ihre Gefahr und Ruften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landes= ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 7. Mars 1866.

Mr. 1040. Bom Złoczower f. f. Kreis als Sandelsgerichte wird der etwaige Inhaber bes in Verluft gerathenen, an die Ordre tes Josef Fromm in Złoczów am 15. Februar 1865 ausgestellten, über die Cumme von 400 fl. oft. B. lautenden, 10 Monate a datto gablbaren, auf herrn Franz v. Pock in Zloczów gezogenen und burch benfelben jur Zahlung afzeptirten Wechfels hiemit aufgeforbert, biefen Bechfel binnen 45 Tagen, vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Ediftes diesem f. f. Kreies als Handelsgerichte umsogewisser vorzules gen, midrigens nach Berftreichung obiger Frift biefer Bechfel als un. wirksam erklärt werden murde.

Que bem Rathe des f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, den 22. Februar 1866.

Dr. 1039. Bom Złoczower f. f. Kreis- ale Sanbelsgerichte wird der Inhaber bes in Berlust gerathenen, auf die Ordre des Josef Fromm in Złoczów am 15. Februar 1865 ausgestellten, über den Betrag von 500 fl. oft. D. lautenden, 11 Monate a datto gablbaren, auf herrn Franz v. Pock in Złoczów gezogenen, und von demfelben jur Bablung atzeptirten Dechfele, hiemit aufgefordert, binnen 45 Iagen, vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Gbiftes, biefen oben beschriebenen Driginal-Bechsel Diesem f. f. Kreis- als Sanbelsgerichte vorzulegen, widrigens nach Berftreichung obiger Frift, Dieser Bechsel für unwirksam erklätt merben murbe. Aus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczów, am 28. Februar 1866.

### Rundmachung.

Rr. 8660. Vom Lemberger Landes= als Handelsgerichte wird fundgemacht, daß am 16. Februar 1866 bie Firma: W. Semetkowski für ein Rommiffionegeschaft in bas Banbele Regifter fur Gingelnfirmen eingetragen, jugleich bie Gefellichafte - Firma F. Niewiadomski & W. Semetkowski für ein Rommiffionegeschäft geloscht worden ift.

Lemberg, ben 21. Februar 1866.

Im hiefigen Berpflegs-Magazin, Janower Straffe findet täglich ber Berkauf von Rleien Statt.

Bom 16. bis 31. Marg ift ber Breis für:

R. f. Berpfiege = Magazin.

Lemberg, ben 15. Märg 1866.

(545) Ronfurs. (1

Nr. 24. Für ben Bereich ber galizischen Bostdirefzion ist eine Postoffizialsstelle letter Klasse mit bem Gehalte jährlicher 600 fl. und ber Rauzion im gleichen Betrage zu besetzen.

Die Bewerber um biesen Dienstposten haben ihre gehörig instruirten Gesuche im vorgeschriebenen Bege binnen vier Bochen bei ber f. f. Postbirekzion in Lemberg zu überreichen.

Bon der f. f. galig. Poft. Direfzion.

Lemberg, am 17. März 1866.

(498) E d y k t. (1)

Nr. 990. C. k. sąd krajowy lwowski zawiadamia niniejszem nieobecną i z miejsca pobytu niewiadomą p. Emilię Chołoniewską, iz Leonard i Rozalia Truskolawscy pod dniem 2go kwietnia 1864 do l. 14008 prosili o zaintabulowanie w stanie biernym dóbr Płonne z przyległościami pożyczki w kwocie 2500 zł. w. a. na rzecz galicyjskiego towarzystwa kredytowego, a to z pierwszeństwem tabulalnem przed sumą 1850 zł. w. a. dla p. Emilii Chołoniewskiej na dobrach Płonne z przyległościami intabulowaną, co też sąd zezwolił.

Gdy miejsce pobytu p. Emilii Chołoniewskiej nieznanem jest, przeto ustanawia się dla niej kuratora w osobie p. adwokata Dąbczańskiego, któremu dotycząca uchwała z 12go kwietnia 1864 do l. 14008 doręczoną zostaje.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 3. lutego 1866.

 $\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{1}$ 

Nr. 4215. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych Panfila Pankratów i Anurego Hałaktianal wyrobników przy kolei żelaznej, iż przeciw nim pan Julian Jaworski pod dniem 28. lutego l. 4215 pozew o zapłacenie kwoty wekslowej 200 zł. z p. n. wytoczył, który ustanowionemu dla nich kuratorowi p. adw. Dr. Skwarczyńskiemu z zastępstwem adwokata Dra. Minasiewicza z wezwaniem do rozprawy na dzień 5. czerwca 1866 o godzinie 10. zrana doręczonym został.

Poleca się pozwanym, aby tutejszemu sądowi miejsce pobytu swego, lub też wspólnie innego zastępce wykazali, albo ustanowionemu kuratorowi potrzebną informacyę i pełnomocnictwo udzielili.

Stanisławów, dnia 7. lutego 1866.

(525) G b i f t. (1)

Nr. 13844. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte wird die Einsleitung des von dem k. k. Notar Strzeldicki durchzuführennden Wersgleichsverfahrens über das sämmtliche kewegliche und das in denjenigen Ländern, für welche das Gesetz vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 N. G. B. Wirksamseit dat, besindliche undewegliche Vermögen der Lemberger Handlungsstrma S. Wohllerner mit dem Beisate bekannt gesmacht, daß der Zeitpunkt zur Anmeldung der Forderungen und die Vorladung zur Ausgleichsverhandlung sehst insbesondere werde kundzemacht werden, daß es jedoch jedem Gläubiger freistehe, seine Forderung mit der Rechtswirkung des S. 15 des gedachten G. sehes sogleich anzumelden.

Lemberg , am 16. März 1866.

(529) E d y k t. (1)

Nr. 4527. C. k. sąd Stanisławowski uwiadamia z miejsca pobytu niewiadomą Felicyę hrab. Golejewskę niniejszym edyktem, że w skutek prośby p. Tymoleona Mochnackiego pod dniem 5. marca 1866 do l. 4527 wniesionej uchwałą z dnia dzisiejszego w celu wydobycia sumy 2100 duk. holl. z p. n. detaksacya egzekucyjna dóbr Korolówski dozwolona i uchwała ta nadanemu Felicyi hr. Golejewskiej na kuratora p. adwokatowi Maciejowskiemu z zastępstwem p. adwokata Dra. Eminowicza doręczona została.

Stanisławów, dula 7. marca 1866.

(493) E d y k t. (1)

Nr. 1218. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszym edyktem pana Antoniego Mostowskiego, iż przeciw niemu pp. Julia z hr. Wodzickich Bielska, Stanisław, Seweryn, Juliusz i Włodzimierz Bielscy pozew o eliminacyę kollokowanego na IV. miejscu tabeli płatniczej z dnia 16. grudnia 1865 do l. 17711 na cenie kupna dóbr Lipniki prawa dzierzawy tych dóbr z tejże tabeli płatniczej pod dniem 23. stycznia 1866 do l. 1218 wytoczyli.

Gdy miejsce pobytu p. Antoniego Mostowskiego nie jest wiadomem, przeto został onemu pan adwokat Dr. Reger za kuratora, a pan adwokat Dr. Madejski za jego zastępcę postanowiony i pozew dla pozwanego Antoniego Mostowskiego rzeczonemu kuratorowi doręczony — a do rozprawy termin na dniu 22. maja 1866 o godz.

Sprzedaż otrąb (grysu).

(1)

W tutejszym c. k. magazynie prowiantów wojskowych (przedmieście Janowskie) sprzedają się codziennie otręby.

Od 16. do 31. marca 1866 cena:

Z c. k. magazynu prowiantów wojskowych. Lwów, dnia 15. marca 1866.

10tej rano ustanowiony, na którym strony pod rygorem §. 25 ust. sad. stawić i do przepisu §. 23. ust. sad. zastosować się mają.

Wzywa się zatem p. Antoniego Mostowskiego, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielił albo też innego obrońcę sobie obrał i takowego sądowi wymienił.

Przemyśl, dnia 7. lutego 1866.

(501) G b i f t. (1

Mr. 31. Bom f. f. Bezirksgerichte in Jaroslau werden die tes Lebens und Wohnortes untekannten Barbara Zerebecka und beren gleichfalls unbekannten Erben und Rechtsnehmer, aus Anlaß des Gesuches des Dr. Salamon Chamajdes sub praes. 4. Jänner 1866 Zahl 31 aufgefordert, ihre Anfprüche bezüglich der im Lastenstande tes Hauses CN. 2 St. Jaroslau Post 25 aus dem Schuldscheine des Andreas Gembalewicz ddto. Jaroslau 17. Juli 1810 sub praes. 23. Juli 1810 im Grunde des Beschlußes tes Jaroslauer Magistrats dto. 7. August 1810 Zerebecka intadustirten Summe pr. 3000 spol. oder 750 st. W. W. binnen Einem Jahre, sechs Wochen und trei Tagen rom Tage der letzten Einschaltung gerechnet, hiergerichts anzumelden, widrigens diese veraltete über 50 Jahre haftende Lastenpost nach Ablauf des obigen Termins im Grunde Hosterets vom 15. März 1784 Nr. 262 J. G. S. aus tem Lastenstande der Realist CN. 2 St. Jaroslau gelösicht werden wird.

Jaroslau, ben 7. März 1866.

(517) G b i f t, (1)

Nr. 41498 ex 1865. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird dem, dem Aufenthaltsorte nach unbekannten Romuald Vounga hiermit bekannt gemacht, daß mit dem h. g. Beschluße vom 18. Jusi 1864 Jahl 32012 über Ansuchen des Ladislaus Younga die Löschung aus dem Aftiv= und Passivstande der Güter Mickisz stary der zu Gunsten der Anna de Konopackie Younga intabulirten Klausel der Nichtveräußerung und Nichtbelastung sammt dem Absache der Tabular= post dom. 386. p. 116. n. 71. on., in welchem das Borrecht der obigen Klausel für das Darleihen im Betrage von 1400 fl. KM. für die galizisch ständische Kreditsanstalt abgetreten worden ist, bewisligt wurde.

Da der Aufenthaltsort bes Romuald Younga dem Gerichte uns bekannt ift, so wird für ihn auf dessen Gefahr und Rosten der Herr Abvokat Dr. Kratter zum Kurator bestellt, dem letteren der gedachte h. g. Bescheid zugestellt, und Romuald Younga hievon mittelst dieses Ediktes in Kenntniß gesetzt.

Lemberg, ben 23. September 1865.

(489) E d y k t. (1

Nr. 6. C. k. sąd powiatowy w Janowie zewiadamia na podstawie ces. patentu z dnia 9go sierpnia 1854 do l. 208 Dz. pr. p. z miejsca pobytu niewiadomego Oleksę Porębskiego z Lelechówki, powiatu Janowskiego, iż do przeprowadzenia pertraktacyi spadkowej po jego ojcu Iwanie Porębskim na dniu 26. maja 1855 w Lelechowce bez rozporządzenia ostatniej woli zmarłym włościanie, dla niego kurator w osobie pana Michała Czajkowskiego postanowiony został; wzywa się go zatem, by oświadczenie do spadku ojcowskiego w przeciągu jednego roku, rachując od daty niniejszego edyktu tutejszemu sądowi tem pewniej przedłożył, ile że w przeciwnym razie spadek z temi przeprowadzony i tym przyznany zostanie, którzy się do niego oświadczyli i swoje prawa do niego udowodnili.

Janów, dnia 26. lutego 1866.

(509) Ginberufunge. Gbift.

Nr. 679. Die nach Leszniow zuständige, muthmaßlich sich im Auslande aufhaltende Thekla Landesberg wird hiemit aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Sdiftes im Amtsblatte der Lemberger Zeitung in die Heimath zurückzukehren, und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigenfalls gegen dieselbe nach dem A. h. Auswanderungs-Patente vom 24ten März 1832 perfahren werden mirb.

Bom f. f. Begirksamte.

Brody, am 5. Marg 1866.

Edykt powołujący.

Nr. 679. Wzywa się niniejszem przebywającą wedle domysłu bezprawnie za granicą Teklę Landesberg, przynależną do Leszniowa, aby najdalej w 6 miesiącach od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie urzędowej lwowskiej do kraju powróciła, i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwiła, inaczej postąpi się z nią podług najwyzszego patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brody, dnia 5. marca 1866.

(527) Kundmachung. (3) Rr. 9166. Bur Cicherstellung der für das Jahr 1866 geneh-

Mr. 9166. Bur Cicherstellung der für das Jahr 1866 geneh= migten Konscrvazions-Bauherstellungen im Tarnopoler Straffenbaubezirfe wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die ficherzustellenden Bau-Dbjefte find:

Auf der Tarnopoler Berbindungrstraffe.

a) In der Jezierner Wegmeisterschaft. fl. fr. 20 Rur, Klafter Straffengeländer sammt zugebörenden Geländersäulen im Fiefalpreise von 35 91/

b) In der Tarnopoler Wegmeisterschaft.

37 Kur. Klafter Strassengeländer sammt zugehörenden
Seländersäulen im Fikkalpreise von 132 15

Ausbesserung an der Brücke Nr. 35 32 59½

24 Aftr. Muldenpstasterung "58 71

Ausbesserung des Kanals Nr. 43 "16 4

c) In der Trembowlaer Begmeisterschaft. 45 Rur. Klafter Straffengelander sammt zugehörenden 160 40 Geländerfäulen im Fistalpreise von 41/2 Ausbesserung ber Brude Dr. 52 150 274 92 Mr. 55  $\frac{67^{\,\text{l}}/_2}{69^{\,\text{l}}/_2}$ 719 Mr. 61 Mr. 62 d) In der Suchostawer Wegmeisterschaft.

31638/72 Rub. Rlafter Grubenaushebung im Fistalpreise von 20 99 Busammen obangedeutete Serstellungen im Fistalpreise von 1694 311/2

öfterr. Bahr.

Die sonstigen al gemeinen und speziellen, namentlich die mit tem hierotigen Erlaße vom 13ten Juni 1856 Zahl 23821 kundgemachten Offertbedingnisse können bei dem Herrn f. f. Kreisvorstande oder bem f. f. Strassenbaubezirke in Tarnopol eingesehen werden.

Unternehmungelustige werden hiemit aufgefordert, ihre mit einem 10% Madium versehenen, das Unternehmungsobjekt genau bezeichnenben Offerten längstens bis 29. März 1866 bei dem mehrerwähten Berrn f. f. Kreisvorstande zu überreichen.

Dicht vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten und nachträgliche

Unbothe finden feine Berüdsichtigung.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 13. März 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9166. Dla zabezpieczenia przyzwolonych na rok 1866 budowli konserwacyjnych w Tarnopolskim powiecie budowli gościńców rozpisuje się niniejszem licytacya zapomocą ofert.

Następujące przedmioty budowy są do zabezpieczenia:

Na Tarnopolskim gościńcu łączącym.

a) W okręgu nadzoru dróg w Jezierny.

20 bieżących sążni poręczy przy gościńcu wraz z należącymi do tego słupami w cenie fiskalnej 35 91/

b) W okręgu nadzoru dróg w Tarnopolu.

37 bieżacych sążni poręczy przygościńcu wraz z należącemi do tego słupami w cenie fiskalnej 132 15

Naprawa mostu nr. 35 , 32 59½

Wybrukowanie 24 kwadr. sążni rowów , 58 71

Naprawa kanalo nr. 43

Wybrukowanie 24 kwadr. sążni rowów " 58 71 Naprawa kanału nr. 43 " 16 4 c) W okręgu nadzoru dróg w Trembowli. 45 bieżących sążni poręczy przy gościńcu wraz z na-

w cenie fiskalnej 160 40 lezacemi do tego słupami Naprawa mostu nr. 52 41/2 150 92 274 nr. 55 27 671/2 nr. 61 719 691/2 nr. 62 93

d) W okręgu nadzoru dróg w Suchostawie.
Wykopanie 1638/72 kubicznych sążni rowów " 20 99
Razem wyż wymienione roboty w cenie fiskalnej 1694 311/2
wal. austr.

Inne tak ogólne jakoteż osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszem z 13go czerwca 1856 do l. 23821 obwieszczone warunki licytacyji ofertowej przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu lub

też w powiecie budowy gościńców w Tarnopolu.

Mających chęć do tego przedsiębiorstwa wzywa się niniejszem, ażeby oferty swoje zaopatrzone w 10% wadyum z dokładnem oznaczeniem przedmiotu przedsiębiorstwa, przedłożyli najdalej do 29go marca 1866 roku rzeczonemu c. k. naczelnikowi obwodu.

Oferty nie ułożone podług przepisu i wniesione później oświad-

czenia nie będą uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestuictwa.

Lwów, dnia 13. marca 1866.

Mr. 8819. Vom Tarnopoler k. k. städt. beleg. Bezirksgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Sereinbringung der ersiegten Summe pr. 133 fl. 40 fr. KM. oder 140 fl. 35 kr. öst. W. sammt 6% vom 18. November 1861 laufenden Zinsen, bann der Erekutionstosten pr. 4 fl. 19 kr. öst. M., bann 5 fl. 44 kr. öst. M., ferner 5 fl. 14 kr. öst. M. und ber gegenwärtigen auf den Betrag pr. 23 ft.

60 fr. öft. W. gemäßigten Erefutionskoften die erefutive Feilbiethung der den Erefuten Andruch, Wasyl und Warwara Iwanickie gehörigen, in Berezowica wielka sub Nr. 143 gelegenen Bauerngrunds wirthschaft bestehend aus Wohns und Wirthschaftsgebäuden, dann aus 24 Joch 3511, Alafter Ackerfeldes und aus einer Wiese 680 Alafter, welche Gründe keinen Tabularförper bilden, unter nachstehenden Bedingungen zu Gunsten des Erefutionssührers Saul Leimberg bewilligt wird, u. z.:

I. Zur Abhaltung bieser öffentlichen Lizitazion werden brei Termine, und zwar auf ben 25. April 1866, bann auf ben 16. Mai 1866 und auf ben 6. Juni 1866 jedesmahl um 10 Uhr Vormittags be-

stimmt.

II. Bum Ausrufspreise ber zu veräußernden Grundwirthschaft wird ber gerichtlich erhobene Schätzungewerth pr. 1131 fl. oft. 28. angenommen.

III. Jeber Kauflustige hat zu Sanden ber Lizitazionskommisston vor Beginn ber Lizitazion ein 10% Babium im Betrage pr 113 fl. öst. W. im Bacren, oder in öffentlichen Staatkobligationen nach dem jeweiligen Courswerthe zu erlegen, welche Kauzion dem Ersteher in ben Kauspreis eingerechnet, den übrigen Mitbiethenden aber sogleich nach der Lizitazion zuckgestellt werden wird.

IV. Um ersten und zweiten Lizitazionstermine wird die obermähnte Grundwirthschaft nur um oder über bem Schätzungswerthe, am britten Termine aber auch unter bem Schätzungswerthe an ben

Dieifibiethenben veraußert werben.

V. Der Käufer wird verbunden sein den Kaufschilling binnen 30 Tagen, nachdem der Bescheid über die Annahme des Lizitations= Protofolies zugestellt sein wird, zu Gerichtshänden um so sicherer zu erlegen, ansonsten die oberwähnte Grundwirthschaft im Relizitations= wege nur an einem einzigen Termine um welchen Preis immer auf Rosten des Erstehers veräußert werden wird.

VI. Nachdem ber Raufichilling erlegt sein wird, wird bem Raufer ber phistiche Besitz ber mehrmahle erwähnten Grundwirthschaft
übergeben werden.

VII. Die Uebertragungegebühr gahlt ber Raufer.

Bu tieser öffentlichen Feilbicthung werden Kauslustige eingeladen und Ihnen bedeutet, daß Sie hinsichtlich der hinter dieser Grundwirthschaft aushaftenden Steuern an das hierortige f. f. Steueramt und wegen Einsichtsnahme des Schägungeprotokolls an die hiergerichtliche Registratur sich zu wenden haben.

Tarnopol, ben 27. Februar 1866.

(461) © b i f t. (3)

Mr. 2381. Dom Tarnopoler f. f. Rreiegerichte mirb ben Berrn Dionis Dessevoffy, Sigismund Dessevoffy, Thomas Dessevoffy unb Julius Dessevöffy mit bem Ebifie befannt gemacht, bag Basil Droz-dowski unter Anderen auch gegen fie als Erben bes Stefan Solyon de Antalfa beim bestandenen f. f. Landrechte zu Stanislau sub praes. 23. Dezember 1852 3. 3. 14880 eine Rlage auf Bahlung aus bem Pachtgeschäfte des Massagutes Worobiowka ber Betrage 205 fl. 36 fr., 16 fl., 10 fl. 5 fr., 11 fl. 30 fr., 10 fl. 8 fr., 84 fl., 60 fl. 59 fr., 572 fl. 48 fr., 39 fl., 35 fl. 55 fr. und 270 fl. RM. f. N. G. an= gestrengt bat, baß solche mit bem Beschluße bes erwähnten Landrechtes vom 17. Janner 1853 3. 14880 jum schriftlichen Berfahren befretirt, und bag ichlieglich über Unsuchen bes Basil Drozdowski de praes. 21. Februar 1866 3. 2381 mit bem heutigen Befchluße gur Erftattung ber gemeinschaftlichen Ginrebe unter ber Strenge bes §. 32 G. D. die Frift von 45 Tagen und jur Ginficht der Originalien ber Klagebeilagen die Tagfahrt auf den 3. April 1866 um 10 Uhr Bormittags festgesett wurde. Da ber Bohnort ber obigen Berrn Mittebelangten bem hieffgen Gerichte unbefannt ift, fo wird denfelben ber herr Landesabvotat Dr. Kozminski mit Cubstituirung bes herrn Lanbesadvokaten Dr. Zywicki auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber obenangeführte Bescheib Diefes Ge= richtes zugestellt.

Tarnopol, am 26. Februar 1866.

(526) Edykt. (3

Nr. 9448. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszym edyktem Jana Mykowskiego, Filipa Mykowskiego, Onufrego Mykowskiego i Delfina Mykowskiego, iz przeciw nim pp. Zofia Szydłowska i Ignacy Staniewicz pozew o extabulacyę ze stanu biernego części realności we Lwowie pod l. 140 i 141²/4 położonych sumy 91 złr. 40¹³¹/256 k. w. w. wraz z ⁵/00 odsetkami z większej sumy 357 złr. 23 k. w. w. Dom. 46. p. 301 n. 71 on. intabulowanej resztującej na dniu 20. lutego 1866 do l. 9448 podali, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 17. kwietnia 1866 o godzinie 10. z rana wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu tychze pozwanych nie jest wiadome,

Gdy miejsce pobytu tychże pozwanych nie jest wiadome, przeto ustanawia się onymże na ich koszt i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Roińskiego za kuratora a p. adwokata Dra. Zmin-

kowskiego jego zastępcą.

Oraz wzywa się pozwanych, aby na tymże terminie albo sami staneli, albo też ustanowionemu kuratorowi potrzebne środki obrony przed terminem udzielili, lub też innego obrońcę sobie obrali i takowego sądowi wymienili, inaczej skutki zaniechania tego sami sobie przypisać będą musieli.

Z c. k, sadu krajowego.

Lwów, duia, 26. lutego 1866.

Ronfurs. (540)

Mr. 2098. Pofterpedientenstellen in Stauestie gegen Bertrag und

200 fl. Kauzion. Bezüge 105 fl. Sahresbestallung, 21 fl. Amtepauschale, und

260 fl. Bothenpauschale jährlich für Unterhaltung 4 mal wöchentlicher Bothenfahrt von Stanestie nach Sniatyn und retour.

Gefuche find unter bekumentirter Rachweisung bes Alters, der bisherigen Beschäftigung, des Wohlverhaltens und der Bermögeneverhältniffe, und zwar von bereits in öffentlichen Dienften ftebenden Bewerbern im Wege ihrer Umtevorstehung, sonft aber im Wege ber juffandigen politischen Behorde binnen 4 Wochen bei ber f. f. Poftbirefgion Lemberg einzubringen.

Won der f. f. galig. Poft-Direfzion.

Lemberg, am 16. März 1866.

(502)E dykt.

Nr. 4124. C. k. sad obwodowy jako wekslowy w Przemyślu panu Władysławowi hr. Humnickiemu z miejsca pobytu niewiadomemu wiadomo czyni, iz przeciw niemu na rzecz Feigi Lewin nakaz płatniczy na 4000 zł. w. a. z przynależytościami na podstawie wekslu ddto. Lwów dnia 31. września 1862 wystawionego, a w 6 miesiacach od daty płatnego, pod dniem dzisiejszym wydany i ta-kowy ustanowionemu zarazem kuratorowi adwok. Drowi. panu Madejskiemu z substytucyą pana adwokata Dra. Waygarta doręczony

Przemyśl, dnia 15. marca 1865.

(541)

Mr. 10452. Bon bem Lemberger f. f. Landes- als Sandels= gerichte mirb tem grn. Hermann Ritter v. Wurmb mit diefen Gbifte bekannt gemacht, daß fr. Chune Grossnass auf Grundlage bes von dem ersteren ausgestellten Wechsels ddto. Lemberg 1. Juli 1865 über 650 fl. öft. B. ein Gesuch wegen Erlassung der Zahlungsauflage begüglich ber oben gedachten Bechfelfumme f. R. G. gegen Fr. Wanda Wurmb und bem Beren Hermann Wurmb unter bem 26ten Februar 1866 zur h. g. Bahl 10452 eingebracht habe, morüber die entspreschende Zahlungsaustage am 28. Februar 1866 erlassen wurde.

Da ber Wohnort bes grn. Hermann Rit. v. Wurmb nicht befannt fo wird bemfelben ber Berr Landes = Advotat Dr. Tarnawiecki mit Substituirung bes herrn Landes : Abvotaten Dr. Malinowski auf feine (bes herrn Wurmb) Gefahr und Koften zum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugestellt.

Wom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 28. Februar 1866.

(496)G d i f t.

Mr. 3927. Dom Brodyer t. f. Bezirksgerichte wird in ber Berlaffenschafte - Angelegenheit nach dem am 17ten Oftober 1863 in Piaski verftorbenen Wawrzko Jarmolusz ber dem Aufenthalte nach unbefannte prajumptive Erbe Andreas Jarmolusz aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre gur Abgabe ber Erbeerklarung bei biefem Gerichte gu melden, widrigens die Rachlaß . Berhandlung mit dem gleichzeitig für felben aufgestellten Kurator Grn. Advokaten Kukucz hier wird beendet merden.

Brody, am 27. Dezember 1865.

E d y k

Nro. 1212. Ces. król. sad miejsko-delegowany stanisławowski uwiadamia niniejszem Józefa Fuxy. Antoninę Fuxy i Felicye z Fuxów Müllerowę z miejsca pobytu niewiadomych, o wydaniu pod dniem dzisiejszym do l. 1212/66 rezolucyi wzywającej ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie o polecenie tabuli miejskiej, azeby na podstawie prawocnego dekretu dziedzictwa po Justynie z Bajewskich Fuxa z 11. czerwca 1861 l. 3209 A. i jej ustępstwa B. dalej na podstawie ustępstw Józefa Fuxy C., Antoniny Fuxa i Felicyi z Fuxów Müllerowej D., Pauliny z Fuxów Krugowy E., Ignacego Kamińskiego jako ostatniego właściciela 1/2 cześci z summy 972 zlr. 16 kr. m. k. wraz z procentami 5% od 1. stycznia 1855 biezacemi, niemniej 1/2 cześci z summy 314 złr. 42/4 kr. m. k. w stanie dłużnym realności pod Nrem. 47, 48 i 493/4 polożonych zaintabulowała, a na podstawie zrzeczenia się Daniela Fuxy F., i deklaracyi do ekstabulacyi G., pomienione summy z procentami z stanu dłużnego tych realności wykreśliła.

Gdy miejsce ich pobytu sadowi nie jest wiadome, przeto ustanawia się dla nich pana adwokata Dra. Bardascha z substytucja pana adwokata Dra. Maciejowskiego na kuratora i jemu pomieniona

rezolucye doręcza.

Stanisławów, dnia 3. marca 1866.

(470)Obwieszczenie. (2)

Nro. 4522. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu Chaima Czertisch, że przeciw niemu na rzecz Lifsche Terkel nakaz płatniczy wekslowej kwoty 15 złr. z pn. pod dniem 7. marca 1866 do 1. 4522 wydanym i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie pana adwokata Dra. Maciejowskiego ze substytucyą pana adwokata Dra. Kwiatkowskiego doręczonym został.

Stanisławów, dnia 7. marca 1866.

(471)Obwieszczenie.

Nro. 4524. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu Wolfa Bienenfelda, że przeciw niemu na rzecz Lifsche Terkel nakaz płatniczy wekslowej kwoty 200 zł. w. a. z pn. pod dniem 7. marca 1866 do l. 4524 wydanym i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adw. Dra. Maciejowskiego ze substytucyą p. adw. Dra. Kwiatkowskiego doręczonym został.

Stanisławów, dnia 7. marca 1866.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

### Nur 3 fl. öft. 28.

fostet ein ganzes Original - Loos der Hamburger vom Staate garantirten großen

in welcher nur Gewinne gezogen werben, und beren Biehung am 4. April d. J. ftattfinbet.

Diese Geldverloosung besteht aus 19.000 Gewinnen zum Betrage von

## 2,269.000 Mark,

worunter Haupttreffer von

**200.000**, **100.000**, **50.000**, **30.000**, **15.000**, 7 à 10.000, 2 à 8000, 2 à 6000, 3 à 5000, 3 à 4000, 16 à 3000, 50 à 2000, 6 à 1500, 6 à 1200, 106 à 1000, 106 à 500 Mart 2c.

jur Entcheidung fommen.

Auswärtige Aufträge, von Rimessen begleitet, werben prompt und verschwiegen ausgeführt, und sende die amtlichen Liften, sowie die Gewinngelber sofort nach ber Biehung gu.

### A. Goldfarb.

Staats: Effekten-Sandlung in Hamburg.

(516-2)

Gegen Zahnschmerz 201

empfehlen zum angenblicklichen Stillen: "Bergmann's Zahnwolle" a Hülse 20 fr.

S. F. Klein's Witwe & Gebhardt

(437-2)

in Lemberg.

Bruftleidende erhalten auf portofreie Briefe an Herrn das natürliche Seilmittel der Lungenfrankheiten, ohne innerliche Medizin, franco zugefandt.

Gichtwatte, unfchlbares Mittel gegen Glieberreißen aller (2147—22) Berliner, Apothefer in Lemberg.

Otto Sanne & Comp. in Berlin faufen ftets feinftes frisches weißes Schweineschmalz.

Offerten mit Preis erbitten briefich direft unter Angabe ber Gebinde und bes Quantums. (514-2)